## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Vosen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

№ 304. Donnerstag, den 19. December 1844.

Ungekommene Fremde vom 17. December.

Sr Mrobft Ullin aus Lubin, I, in ber goldnen Gans; Sr. Mafdinenbauer Lichen aus Mimptich, I. im Araber; Gr. Probft Gurt a. Grebrnagora, Sr. Guteb. v. Dobrogolsti a. Chodzica, fr. Buchh. Edert aus Rrotofdin, fr. Det. Pawlowefi a. Groczyn, I. im Hôtel de Paris; die Grn. Guteb. v. Gorginski a. Wolariażecia, Bandelow aus Latalice, Frau Guteb. Schonberg aus Lang Goslin, I. im Hotel de Rome; die Guteb. v. Kurowefa aus Rempa, v. Wegierefa aus Rubef, die Grn. Guteb. Semrau aus Runowo, v. Beffereli, Landichafterath aus Rapachanie, Die Srn. Gutep, v. Dobiejemeli aus Cerefwica, v. Bojanoweli aus Ruoti, Frau Det .= Commiff, Rrippendorf a. Gnesen, Sr. Probft Ballet a. Bielichowo, Sr. Brennereip. Buffe a. Jaftorowo, I. im Hotel de Berlin; Die frn Galanterieh, Saafe a. Berlin, Titine und bie Brn. handelel. Mehnert aus Dieber-Seifenbach, Robler a. Rafchau, I. in ber Stadt Glogau; fr. Dberamtm. Burchardt aus Pudewig, Die Srn. Rauft. Berban aus Berlin, Speier a. Grab, Die Grn. Guteb. Bar. v. Reiche a. Rogbitet, b. Gorginefi aus Unaftagowo, Staffehl aus Gicemo, Frau Guteb. v. Gelinsta aus Jaroslawice, I, im Hotel de Bavière: bie Brn. Raufl. Mamlat aus Ralifch. Sternberg aus Dleichen, hentichel aus Rempen, I. im Gichfrang; Br. Dberamtm. Pidert und fr. Burgermftr. Glogoweft aus Mofdin, fr. Gutep. Niechanowicz u. Boleg, I. im Hotel de Saxe; Sr. Geiftl. v. Genfelt aus Dr. Stargard, Die Brn. Buteb. v. Chilewefi aus Stryfomo, v. Chilewefi aus Ofrzetniemo, Rrafgfowefi a. Bielencino, Frau Guteb. Mateda a. Neuftabt b. D , I. im Bagar; bie Grn. Guteb. Pigtfowefi aus Kurowo, Matedi aus Glupon, Sfrandlewefi aus Golencino, v. Brzezanski aus Goluń, v. Swinarski aus Gollacino, Frau Guteb. b. Kierska aus Bisniewo, I. im Hotel de Hambourg; Die grn. Guteb. v. Dobrogolefia. Bagrowo, v. Goslawsti aus Gorfa, I. in der großen Giche; die Grn. Raufl, Rohr a, Jarocin,

Robaf aus Erin, Roft und Finf aus Pleschen, Sr. Det. heffe aus Luban, I. im Sichborn; Frau Burgermftr. Werner a. Boret, die Brn. Guteb. Blodau a. Wierzic, v. Rogalinett aus Gwiazdowo, Rohrmann aus Babin, I. im schwarzen Adler.

Auf ben Bekanntmachung. Antrag bes Ronigl. Pofener Landgefinte werben alle biejenigen unbefannten Glaus biger, welche au die Pofener Landgefifits. Birthichofte : Umts = Raffe aus ber Beit pon Johannis 1842 bis babin 1844 aus irgend einem Rechtegrunde Unfpruche au haben vermeinen, aufgefordert, folche in bem auf ben 20. Januar 1845. Bormittags 10 Uhr in unferm Inftrut. tionszimmer bor bem Dberlandeggerichtes Referendarius Rinel anberaumten Zer= mine anzumelben, mibrigenfalls fie ihrer Unfpruche an die gebachte Raffe verluftig erflart, und an die Berfon besjenigen verwiesen werben muffen, mit bem fie fontrabirt haben.

Posen, ben 14. September 1844. Konigl. Ober = Landes, Gericht. I. Abtheilung.

2) Oeffentliches Aufgebot. Alle diesenigen, welche an die Amts. Caution des vormaligen Hulfs-Exekutors und Bosten Joseph Unverricht von 12 Athle. 15 Sgr. einen Anspruch machen zu können glauben, werden hierdurch aufgefordert, sich damit in dem am 18. Januar 18/5. Bormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Auskultator Fromholz in unsferm Partheienzimmer anstehenden Ters

Obwieszczenie. Na wniosek Król. Klaczarni Krajowej Poznańskiej zapozywają się wszyscy wierzyciele nieznajomi, którzy do kassy urzedowej ekonomii klaczarni krajowej Poznańskiej z czasu od St. Jana r. 1842. aż dotadr. 1844. z jakiegokolwiek źrźódła pretensye mieć sądzą, aby takowe wterminie na dzień 20. Stycznia 1845. zrana o godzinie 10. w naszej sali instrukcyjnéj przed Ur. Kinel, Referendaryuszem Sadu Nadziemiańskiego, wyznaczonym podali, albowiem w razie przeciwnym za utracających pretensyj swych do kassy pomienionéj uznani i do osoby tego z kim kontraktowali, odesłani być muszą.

Poznań, dnia 14. Września 1844; Król. Sąd Nad-Ziemiański. Wydział I.

Publiczny pozew. Wszyscy, którzy do kaucyi uwolnionego od urzędu Józefa Unverricht, wożnego i exekutora pomocniczego, wynoszącej tal. 12, sgr. 15, pretensye mieć sądzą, wzywają się niniejszem, aby się z takowemi w terminie na dzień 18. Stycznia 1845. przypadającym, w izbie naszej instrukcyjnej przed Ur. Fromholz, Auskultatorem, o godzinie

mine bei Bermeidung ber Ausschließung zu melden.

Pofen, ben 14. November 1844.

Ronigt. Land= und Stadtgericht.

3) Der Raufmann Carl Gottlob Barsch= borff hierselbst und das Fraulein Anna Henriette Mancke aus Lobsens, haben nittelst Ehevertrages vom 19. d. M. die Gemeinschaft der Guter und des Er= werbes ausgeschlossen, welches hierdurch dur diffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Bromberg, am 29. November 1844. Ronigl. Land= und Stadtgericht,

10. przed południem zgłosili, w razie bowiem pczeciwnym z takowemi prekludowani zostaną.

Poznań, dnia 14. Listopada 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że kupiec Karól Gottlob Barschdorss w miejscu i Panna Anna Henryka Mancke z Łobżenicy, kontraktem przedślubnym z dnia 19. m. i r.b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Bydgoszcz, dn. 29. Listopada 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

4) Bekannemachung. Der Wirth Johann Grajek I. zu Grochowisko Koniglich hat mit der verwittweten Sempo,
towicz, Antonina geborne Pletrzykowskazu Czewujewo, mittelst gerichtlichen Verztrages vom 5. November d. J. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerdes
ausgeschlossen.

Trzemefino, ben 14 Movember 1844. Ronigl. Lands und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Jan Grajek I., gospodarz z Grochowisk Królewskich wyłączył z owdowiałą Sempotowiczową, Antoniną z Pietrzykowskich, według układu sądowego z dnia 5. Listopada r. b. wspólność majątku i dorobku.

Trzemeszno, dnia 14. Listop. 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejskie

5) Die Wittwe Marianna geborne Rurek, I. voto Samakkiewicz, II. voto Samakkiewicz, II. voto Samakkiewicz, II. voto Samkowiak und ber Martin Jaskowiak aus Uścikowo, haben mittelst Shevertraz ges vom 15. November c. a. die Gemeinschaft ber Guter, nicht aber die des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch dur offentlichen Kenntniß gebracht wird.

Rogafen, am 20. November 1844. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że wdowa Maryanna z Kurków, I. voto Gawałkiewicz, II. voto Szymkowiak i Marcin Jaśkowiak z Uścikowa, kontraktem przedślubnym z dnia 15. Listopada r. b. wspólność majątku a nie dorobku wyłączyli.

Rogoźno, dnia 20, Listopada 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski. 6) Zekanntmachung. Das Fraus lein Albine v Janowska aus Bromberg und beren Bräutigam, der Königliche Postscreicht und Stadt Rämmerer Ignah Parkierowicz aus Kröben, haben mittelst Protokolls vom 5. Oktober 1844. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes für ihre Ehe ausgeschlossen, welches hiers durch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Goffon, ben 22. November 1844. Ronigl, Land- und Stadtgericht.

7). Der Gutsbesitzer Berthold Theodor Leopold Mann aus Szolden und bessen Gattin, die vermittwet gewesene Mann, Marianna Josepha Kassilde geborne Gniazcynosta aus Warschau, haben mittelst der Berträge d. d. Warschau den 3. Juni d. J. und Posen den 13. August 1844. vor Eingehung der She die Gemeinschaft der Guter ausgeschlossen, die des Erwerbes bagegen beibehalten, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Schrimm, ben 23. November 1844.

8) Bekanntmachung. Die am 18ten April 1844 zu Cielimowo, Gnesfener Kreises verstorbene Wittwe Anna Louise Jeste geborne Krommren hat in ihrem, am 5. September 1830 errichteten Testament, ihre Schwester Elisabeth verehelichte Sommerfeld und die Kinder ihrer übrigen funf Geschwister nas mentlich:

Obwieszczenie. Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, ż Wielmożna Panna Albina Janowska z Bydgoszczy i jéj narzeczony, Ignac Parkierowicz, Królewski expedyent poczty i kamelarz miejski z Krobi, protokułem z dnia 5. Października r. b. wspólność majątku i dorobku w swém małżeństwie wyłączyli.

Gostyn, dnia 22. Listopada 1844. Król. Sąd Ziemsko miejski

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że Ur. Berthold Teodor Leopold Mann, dziedzic dóbr Szoldr i małżonka jego, owdowiała była Mann, Józefa Maryanna Kassylda z Gniaczynskich z Warszawy, kontraktami przedślubnemi d. d. Warsza-3. Czerwca r. b. i Poznań dnia 13. Sierpnia 1844. przed zawarciem małżeństwa wspólność majątku, nie zaś dorobku wyłączyli.

Szrém, dnia 23. Listopada 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Anna Ludwika z Krommrey owdowiała Jeske, zmarła dnia 18. Kwietnia 1844. r. w Cielimowie powiatu Gnieźnieńskiego, postanowiła testamentem swym z dnia 5. Września 1830. r. za sukcessorów swoich jedynych siostrę swą Elźbietę zamężną Sommerfeld i dzieci drugich pięciorga rodzeństwa, mianowicie;

bie Rinber bes Cafimir Krommren, Die Rinder der Unna Chriftine Rromm= ren, guerft verebelichten Birgin, gu= lett verebelichten Jeste fomobl erfter als zweiter Che,

bie Rinder bes Christoph Rrommren, erfter und zweiter Che,

Die Rinder ber Marianna Rrommren, verebelichten Deuth, und

bie Rinder bes Deter Rrommren au ihren alleinigen Erben in ber Beife eingesett, daß die Salfte ihres Capital= vermogens ber Schwefter Glifabeth Som= merfeld und ben Rindern bes Rafimir Rrommren gu gleichen Theilen gufallen, bie andere Salfte aber wieder in vier gleiche Theile geben foll, beren jeder fur bie jedesmaligen Rinder ber übrigen vier Gefdwifter bestimmt ift.

Machstdem ift in dem Testamente noch jum Bortheile der Glifabeth Commerfelb und ber Unna Caroline verebelichten Sar= mel und in bem Codicile vom 26. August 1840 in Betreff ber verebelichten Sarmel und ber Wilhelmine geb. Rrommren, perebelichten Buffe bisponirt worden.

Dies wird ale der Inhalt ber bon ber Muna Louise Jebte gebornen Rrommren getroffenen lettwilligen Berfugungen ben ihrem Leben und Aufenthalte nach unbefannten Teftamente = Erben biermit gur Renntniß gebracht.

Gnefen, den 25. November 1844.

dzieci Kazimierza Krommrey, dzieci Anny Krystyny Krommrey, bylej zameżnej Wirgin, a na ostatku zamężnej Jeske, z pierwszego, jako też drugiego łoża. dzieci Krysztofa Krommrey z pierwszego i z drugiego łoża,

dzieci Maryanny Krommrey, zamężnéj Deuth, i

dzieci Piotra Krommrey, tak dalece, iż połowa jej majątku kapitalnego siostrze Elźbiecie Sommerfeld i dzieciom Kazimierza Krommrey na równe części przypada, zaś druga połowa na cztéry części znowu dzielić się ma, z któréj każda część dla dzieci każdoczasowych drugich czworgarodzeństwa jest przeznaczona.

Poczem jeszcze tetsamentem tym na korzyść Elźbiety Sommerfeld i Anny Karoliny zamężnéj Harmel i w kodycylu z dnia 26. Sierpnia 1840. co do zamężnej Harmel i Wilhelmi. ny z Krommrey zamężnej Bussy rozrządzenie jakie nastąpiło.

Osnowa ta ostatecznych rozrządzeń przez Annę Ludwikę Jeskę z Krommrey uczynionych podaje się dla sukcessorów testamentowych, co do życia i pobytu ich niewiadomych niniej. szém do wiadomości.

Gnieźno, dnia 25. Listopada 1844. Ronigl, Lande und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski. 9) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht gu Meferik.

Das dem Ludwig Wagenhoff und beffen Ehefrau Caroline geb. Kaffler gehörige, in Bentschen unter Nr. 34. gelegene, aus einem Wohnhause nebst Zubehör, einem Garten und einer sogenannten Blonie bessiehende Grundstück, abgeschätzt auf 1562 Athlr. 17 Sgr. zufoige ber, nebst Hyposthesenschein und Bedingungen in der Nesgistratur einzusehenden Taxe, soll am 26. Februar 1845. Vormittags 11 Uhr vor der Gerichtstags-Commission in Bentschen subhassiert werden.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Międzyrzeczu.

Grunt Ludwikowi Wagenhof i żonie tegoż Karolinie z Kaflerów należący, w Zkąszyniu pod liczbą <sup>84</sup>/<sub>85</sub> położony, z domu mieszkalnego z przyległościami, ogrodu i tak zwanej błoni składający się, oszacowany na 1562 tal. 17 sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 26. Lutego 1845. przed południem ogodzinie 11. przed Kommissyą sądową w Zbąszyniu sprzedany.

10) Bekanntmachung. Sonnabend ben 21. b. M. Vormittags 10 Uhr follen im Magazin Nr. I. Roggen= und hafer- Kaff, Roggen= Kleie, Fußmehl und heusaamen gegen gleich baare Bezahlung an den Meistbietenden verkauft werden.
Posen, ben 17. December 1844. Königliches Proviant=Umt.

41) Um 17. b.M. Morgens 8 Uhr verschied nach achttägigem Leiben an ben Folgen einer Halsentzundung im 27. Lebensjahre unser Freund und Mitarbeiter an dem Konigl. Friedrich=Wilhelms. Gynnassum hierselbst, der Schulamts-Randidat Hr. Dr. phil. Udolph Tschepte. Wir bringen diesen durch Gottes unerforschlichen Rathschluß so unerwartet versügten Todesfall, durch welchen die Herzen der Seinigen in tiefe Trauer versenkt worden sind, mit um so schmerzlicherem Gesühle zur Anzeige, je mehr wir in dem Entschlafenen die ausopfernde Treue und feste Beharrlichteit des Wirkens in seinem Beruse, den sittlichen Ernst und die fleckenlose Lauterkeit der Gestinnung, die warme Liebe zur Jugend und das biedere Wohlwollen gegen seine Freunde, das nach dem Bollsommensten ringende Streben, verbunden mit wahrer Bescheichenheit, in dem innigen Verhältnisse hochachten zu Iernen Gelegenheit hatten, in welchem die Bande des Beruses und mit ihm vereinigt hielten. Sein Andenken bleibe in Segen! Posen, den 17. December 1844.

Das Lehrer=Kollegium des Kgl. Friedrich=Wilhelm 8=Gymnasiums.

- 12) Bei 3. J. heine ift guhaben; Langbeins fammel. Schriften. 16 Bbe. 6 Rthle.
- 13) Bei 3. 3 Seine ift guhaben: Rotted's Gefch, ber neueften Zeit. Pr. 4 Rthir.
- 14) Dei 3. 3. Seine ift zuhaben: Mittel gegen dronifche Krantheiten. Pr. 20 fgr.
- 15) Kinderschriften und Taschenbucher, ju Weihnachtes Geschenken fich eignend, empfiehlt E. Lambed, Buchhandler am Breslauer Thore.
- 16) Preußische Renten-Bersicherungs, Unstalte Bekanntmachung. Die unterzeichnete Direction bringt hiermit zur öffentlichen Kenntniß, daß in den Monaten Januar und Februar t. J. die Zahlung der für das Jahr 1844 fälligen Renten von den vollständigen Einlagen der Jahresgesellschaften 1839 bis einschlichtich 1843, sowohl hier bei der Directions-Kasse (Mohrenstraße No. 59.), als bei den sämmtlichen Agenturen, nach Bestimmung des §. 26. der Statuten, stattsinden wird.

Die fälligen Renten-Coupons find mit dem im §. 27. der Statuten vorges schriebenen Lebens = Atteste zu versehen, und wird in letterer Beziehung noch bemerkt, daß, wer mehrere Coupons für Eine Person zu gleicher Zeit abhebt, auch nur Ein Lebens = Attest beizubringen nöthig hat und daß dergleichen Atteste von jedem, der ein öffentliches Siegel führt — unter Beidrückung desselben und dem Bermert des Amts-Charafters — ausgestellt werden können.

| in the paints                         | in Rlasse              |                  |                                             |                                             |                                              |
|---------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| von der<br>Jahres = Gefell<br>schaft: | I, TI,                 | III.             | IV.                                         | v.                                          | VI.                                          |
| Togult.                               | Rof. Oym A. Rof. Oym a | Raf. Oyn as.     | Ruf. Ogr. s                                 | Ruf. Ogar S.                                | Perf. Ogn. of.                               |
| 1839                                  | 3 4 3 12 (             | 3 23 —<br>3 22 6 | 4 13 6<br>4 2 —<br>4 2 —<br>4 2 —<br>3 15 — | 4 24 6<br>4 12 —<br>4 12 —<br>4 11 6<br>4 — | 5 27 —<br>5 10 —<br>5 9 6<br>5 7 —<br>4 22 — |

In Betreff der früher ich on fällig gewesenen, aber noch nicht abgehobenen Renten, wird der §. 28. der Statuten hiermit in Erinnerung gebracht, welcher bestimmt: daß jede baar zu erhebende Rente verjährt, wenn solche nicht binnen vier Jahren nach der Fälligkeit, in Empfang genommen worden ift.

Berlin, den 6. December 1844. Direktion ber Preußischen Renten=Bersicherunge=Unstalt.

- 17) Bur Erlernung ber Branntweinbrennkunft nach ben neuesten Methoden in einem Beitraume von 2 Monaten nimmt Eleven an Schmed ide, Brennerei-Inspektor in Mur. Goslin.
- 18) Zdatny gorzelany, opatrzony świadectwami, chcący téj zimy być zatrudnionym, zechce się zgłosić w Kalkulaturze Dyrekcyi Jeneralnéj Ziemstwa.
- 19) Cufe Spanische Weintrauben empfehlen billigft Gebr. Anbersch.
- 20) Meth in ber schonften Qualitat und in jeder beliebigen Quantitat empfiehlt 3. B. Kantorowicz, Pofen, an der Dombrude.
- 21) Am Montag ben 16. d. M. ift vor ober wahrend bes Koncerts im Bazar ein kleines goldenes Armband mit beweglichen Gliedern, woran ein goldenes Herz bezfestiget verloren, gegangen. Dem Finder wird eine Belohnung von 2 Thalern gezwährt, wenn er baffelbe in der Expedition der Posener Zeitung abgiebt.
- 22) heute Mittwoch ben 18. findet die 5. Borstellung mit neuen Abwechselungen statt, wobei sich der polnische Lancier, seine Fahne vertheidigend, auszeichnet; die beliebten optischen Nebelbilder werdenebenfalls in andern Tableaux dargestellt. Das Nahere besagen die Anschlagezettel. heinrich Schreier.